## Amtsblatt Lemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskie!

28. Augnst 1866.

198

**29. S**ierpnia 1866.

(1437)E dykt.

Nro. 38576. C. k. sąd krajowy czyni niniejszem wiadomo, že p. Ignacy Wieniawski jako prawonabywca p. Jana Hobla właściciela części dóbr Krowicy, Cytyna zwanej, przeciw zżycia i pobytu niewiadomym wierzycielom, a to: 1) masy krydalnej Joachima Potockiego, 2) masy krydalnej Franciszka Bleichera, 3) przeciw spadkobiercom ś. p. Heleny bar. Błażowskiej, jako to: Rozalii z Błażowskich Obryzowskiej, Karolowi bar. Błażowskiemu i Józefy <sup>2</sup> Błazowskich Wesołowskiej — spadkobiercom ś. p. Barbary z Czermińskich Borowskiej, 5) przeciw Piotrowi Paulowich - pozew wytoczył, w skutek czego do ustnej rozprawy termin na dzień 18go września 1866 o 10tej godzinie z rana wyznaczony został.

Ponieważ terazniejszy pobyt zapozwanych niewiadomy jest, zatem tutejszy c. k. sąd krajowy do tychże obrony i na tychże stratę i koszta tutejszego adwokata p. Dra. Roińskiego z zastępstwem p. Dra. Pfeifera za kuratora przeznaczył, z którym ta

sprawa przeprowadzoną będzie.

Niniejszym edyktem upomina się zapozwanych, w swoim czasie albo osobiście się zgłosić, lub ustanowionemu kuratorowi odpo-wiednia informacyć udzielić, lub tez innego zastępce sobie wybrać i o tem tutejszemu sadowi donieść, albowiem w przeciwnym razie skutki wyniknąć mogące sobie sami przypiszą.

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 21. lipca 1866.

(1439)Edykt.

Nro. 12403. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu zawiadamia niniejszem z miejsca pobytu niewiadomą Annę Krzyżanowską, iż Przeciw niej na prośbę Bazylego Romankiewicza de praes. 20. sier-pnia 1866 do I. 12187 pod dniem 23. sierpnia 1866 do I. 12187 nakaz zapłaty pto. 180 zł. w. a. z pn. dozwolonym, i takowy ustanowionemu jej kuratorowi panu adwokatowi Drowi, Madejskiemu doręczony został.

Z rady c. k. sądu obwodowego. Przemyśl, dnia 23. sierpnia 1866.

G d i f t.

Dro. 77. Bom f. f. Begirfsamte als Gericht zu Monasterzyska wird bem Naftali Gottesmann mit biesem Sbikte bekannt gemacht, baß Srul Antler aus Monasterzyska am 8. Jänner 1866 3. 77 eine Rlage megen Unerkennung bes Eigenthums und Befigubergabe einer unabgesonderten Sälfte des gangen sub KNro. 92 in Monasterzyska Belegenen Hauses angebracht hat, über welche bie Tagfahrt jur mundlichen Verhandlung auf den 28. September 1866, 9 Uhr Vormittags angeordnet wurde.

Da der Wohnort des Naftali Gottesmann unbekannt ift, fo wird bemfelben Itzig Dresdner aus Monasterzyska auf feine Gefahr und Roften jum Rurator beigegeben und demfelben ber oben ange=

führte Bescheid diefes Gerichtes zugestellt. Monasterzyska, am 2. März 1866.

(1442)Kundmachung.

Mro. 3015. Bom f. f. Bezirfsamte als Gerichte in Jarosław wird hiemit befannt gegeben, bag im Grunde Beschluges bes Przemysler f. f. Rreisgerichtes ddto. 21. Oftober 1865 3. 18644 über Julius Wenzel, Insagen aus Jarostaw, die Kuratel wegen Wahnsinn berhangt und bemfelben ber Jaroslawer Infage Johann Skarbek jum Rurator bestellt murde.

Vom f. f. Bezirksgerichte.

Jarosław, am 20. Juni 1866.

Edykt.

Nro. 13449. C. k. sąd obwodowy Stanisławowski wiadomo czyni, że w skutek prośby spadkobierców Brygity Drohojewskiej wymazanie adnotacyi z ksiąg depozytowych względem pretensyi Leib Masler 135 zł. na połowie dożywocia krydataryuszki Brygity Drohojewskiej uchwałą z dnia 30. sierpnia 1838 I. 7100 uskuteczmonej pozwolone zostało. O czem się z miejsca pobytu niewiadomego Leibe Masler i przez ustanowionego kuratora p. adwokata Przybyłowskiego z zastępstwem p. adwokata Eminowicza uwiadamia.

Stanisławów, dnia 13. sierpnia 1866.

(1444)G d i f t.

Mro. 34010. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird ben, bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Erben ber Maria Muller, fo wie ber bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Julianna Radecka mit biefem Editte bekannt gemacht, daß wider fie Jakob Herz Bernstein eine Rlage megen Löschung bes auf ben Gutern Lubaczow haftenden Nichtbelaftungs- und Richtveraußerungsverbothes, welche mit h. g. Beschluße vom 9. September 1865 3. 45905 gur mund-

lichen Berhandlung befretirt murbe, so wie daß in Folge Gefuches bes Jakob Herz Bernstein mit Befchluß vom 28. Oftober 1865 3. 46519 die Anmerkung der obigen Klage in der Landtafel be= willigt murde.

Da das Leben und der Wohnort der Julianna Radecka so wie das Leben und der Wohnort der Erben der Maria Müller unbekannt find, fo wird benfelben ber fr. Abvotat Dr. Gregorowicz mit Gubstituirung bes orn. Abvofaten Dr. Klimkiewicz auf ihre Gefahr und Rosten zum Rurator bestellt und bemselben ber oben angeführte Be= scheid bieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landesgerichte. Lemberg, am 21. Juli 1866.

Obwieszczenie.

Nro. 34010. C. k. sąd krajowy Lwowski ogłasza niniejszem niewiadomym z życia i miejsca pobytu spadkobiercom Marianny Müller, jakoteż nieznanej z życia i miejsca pobytu Julianny Radeckiej, ze Jakób Herz Bernstein wniósł przeciw nim pozew o wykreślenie zakazu przedawania i obciązania dóbr Lubaczowa, któryto pozew uchwałą z dnia 9. września 1865 I. 45903 do ustnego postępowania dekretowany został, jako też że w skutek prośby Jakóba Herz Bernsteina uchwałą tutejszą z dnia 28. października 1865 l. 46519 zanotowanie tego sporu tabuli krajowej polecone zostało.

Ponieważ miejsce pobytu i życie spadkobierców Maryi Müller i Julianny Radeckiej nie jest wiadome, ustanawia się im na ich koszt i stratę kuratora w osobie p. adwokata Gregorowicza ze zastępstwem p. adwokata Klimkiewicza i temuż się powyższą uchwałę doręcza.

Od c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 21. lipca 1866.

G dift. Rro. 38462. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird mittelft gegenwärtigen Ebiftes befannt gemacht, es habe Gr. Alexander Korzeniowski, Eigenthumer ber Guter Kupiczwola, wiber bie bem Leben

und Aufenthalte nach unbekannten Erben nach Eleonora Zurakowska und die Erben nach Johann Zarzycki, und zwar: Dionis, Florentine, Klementine und Karl Zarzycki wegen Extabulation einer auf bem Gute Kupiczwola intabulirten Summe von 6181 fl. pol. 25 gr. Die Rlage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber zur mundlichen Berhandlung bie Tagfagung auf ben 18. September 1866

um 10 Uhr Vormittags angeordnet wird.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. f. Landesgericht ju ihrer Bertretung und auf beren Gefahr und Koffen ben hiefigen frn. Landesadvokaten Dr. Roinski mit Substituirung des frn. Advofaten Dr. Pfeiffer ale Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber fur Galigien

vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Gbift merben bemnach bie Belangten erinnert, gur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter ju mahlen und biefem Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung Dienlichen vorschriftsmäßigen Rechts. mittel zu ergreifen, indem fie fich die aus beren Berabfaumung entflebenden Folgen felbst beigumeffen haben werden.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 21. Juli 1866.

Edykt.

Nro. 38462. C. k. sad krajowy czyni niniejszem wiadomo, ze p. Alexander Korzeniowski, właściciel dóbr Kupiczwola przeciw z życia i pobytu niewiadomym spadkobiercom Eleonory Zurakowskiej jakoteż przeciw sukcesorom Jana Zarzyckiego, a mianowicie przeciw Dyonizemu, Florentynie, Klementynie i Karolowi Zarzyckim o extabulacye ze stanu hiernego dóbr Kupiczwola summy 6181 zł. pol. 25 gr. z pn. pozew wytoczył, w skutek czego do ustnej rozprawy termin na dzień 18. września 1866 o 10tej godzinie przed południem wyznaczony został.

Ponieważ terazniejszy pobyt zapozwanych niewiadomy jest, a zatem tutejszy c. k. sąd krajowy do tychże obrony i na tychże strate i koszta tutejszego p. adwokata Rojńskiego z zastępstwem p. Dra. Pfeiffera na kuratora przeznaczył, z którym ta sprawa

przeprowadzona będzie.

Niniejszym edyktem upomina się zapozwanych, w swoim czasie albo osobiście się zgłosić lub ustanowionemu kuratorowi odpowiednia informacye udzielić, lub tez innego zastępce sobie wybrać i o tem tutejszemu sądowi donieść, albowiem w przeciwnym razie skutki wyniknąć mogące sobie sami przypiszą.

Z c. k. sadu krajowego. Lwów, dnia 21. lipca 1866.

(3)

(1414) E d y k t.

Nro. 9114. C. k. sąd obwodowy w Tarnopolu podaje do powszechnej wiadomości, iż na wezwanie Lwowskiego c. k. sądu krajowego z dnia 14. kwietnia 1866 do l. 11870 wyznacza się do przedsięwzięcia przymusowej przedaży uchwałą Lwowskiego c. k. sądu krajowego z dnia 14. kwietnia 1866 do l. 11870 na zaspokojenie summy 4425 zł. 23 cent. w. a. z procentami po 5% od 6. kwietnia 1863 liczyć się mającemi i kosztami 22 zł. 33 c., 8 zł. 83 c. i 13 zł. 32 c. w. a. na rzecz galicyjskiej kasy oszczędności dozwolonej dóbr Rydoduby w obwodzie Czortkowskim, do dłużników Malwiny Wiwulskiej i Jana Ignacego dw. im. Zarudzkiego należących trzy termina, a to: na 25. października 1866, 22. listopada 1866 i 21. grudnia 1866, każdą razą o godzinie 10tej zrana, w którychto terminach przedaż owych dóbr wyżej lub przynajmniej za cenę szacunkową w tutejszym c. k. sądzie obwodowym pod następującemi warunkami przedsięwzietą będzie:

1. Za cene wywołania ustanawia się summa 57.903 zł. 30 c.

w. a. jako cena szacunkowa.

2. Każdy chęć kupienia mający obowiązany jest kwotę 5700 zł. w. a. w gotówce, lub w książeczkach galic. kasy oszczędności wedle nominalnej wartości, w listach zastawnych lub indemnizacyjnych galicyjskich, te ostatnie podług kursu z ostatniej Gazety Lwowskiej na dniu licytacyj widocznego rachując, jako zakład (wadyum) do rak komisyi licytacyjnej złożyć, któren najwięcej ofiarującemu się zatrzyma i jeźli w gotówce złożonym został, w pierwszą połowę ceny kupna się wliczy, innym zaś licytantom natychmiast się zwróci.

3. Kupiciel obowiązany jest w 30 dniach po wejściu uchwały akt licytacyi zatwierdzającej w rzecz prawomocną, pierwszą połowę ceny kupna z wliczeniem zakładu (wadyum), jeżli takowy w gotówce złożonym został, do depozytu sądowego na rzecz wierzycieli złożyć, lub wykazać się iż pretensye wierzycieli, niezaprzeczone prawo pierwszeństwa do zaspokojenia mające na rachunek ceny kupna przyjął, zaś drugą połowę ceny kupna na przedanych dobrach z obowiązkiem opłacenia procentu 5% od dnia odebrania fizycznego posiadania na rzecz wierzycieli i exekutów zabezpieczyć a dopiero w 14 dniach po prawomocności tabeli płatniczej takową do depozytu sądowego złożyć, lub wykazać się, że przekazanych na cenę kupna wierzycieli, a gdyby jaka kwota dła exekutów pozostawała, i tychże zaspokoił.

4. Po dopełnieniu pierwszego ustępu waruaku 3go, wyda się kupicielowi dekret własności i z mocy tegoz zaintabuluje się go za właściciela kupionych dóbr Rydoduby w stanie czynnym, a równocześnie drugą połowę ceny kupna z wszelkiemi obowiązkami w stanie biernym rzeczonych dóbr. — Zarazem zostaną mu kupione dobra na jego koszt w fizyczne posiadanie oddane, od któregoto czasu wszelkie ciężary i daniny przedanych dóbr dotyczące ponosić ma, zaś wszelkie długi z wyjątkiem tych, któreby mu na rachunek pierwszej połowy ceny kupna pozostawiono, z przedanych

dóbr extabulowane i na cenę kupna przeniesione.
5. Należytość od przeniesienia własności ma kupujący sam

bez regresu do ceny kupna opłacić.

6. Gdyby kupiciel któregokolwiek z powyższych warunków niedopełnił, wtedy exekwowane dobra na jego koszt i niebezpieczeństwo w jednym tylko terminie za jaką bądź cenę w drodze relicytacyi przedane będą, a niesłowny kupiciel za wszelką ztąd wynikłą szkodę nietylko złożonym zakładem, ale i wszelkim innym majątkiem odpowiada, zaś uzyskana możebnie nadwyżka najprzód na zaspokojenie wierzycieli a dopiero po tych teraźniejszym exekutom przypaść ma.

7. Gdyby dobra Rydoduby w wyznaczonych trzech terminach nowyższych wyżej lub przynajmniej za cenę szacunkową przedane uie zostały, tedy wyznacza się do ustanowienia lzejszych warpaków termin na dzień 24. stycznia 1867 o godzinie 4tej po południu, przy którym wierzyciele tem pewniej jawić się mają, ile że nieobecnych za przystępujących do większości głosów obecnych

uwazać się będzie.

8. Akt oszacowania i wyciąg tabularny mogą w tutejszosądowej registraturze być przejrzane lub w odpisach podniesione.

O tej licytacyi strony spór wiodące tudzież wierzycieli z miejsca pobytu niewiadomych, Dawida Horowitza, Rubina Godel, Wolfa Safrina i Leiby Wiser, tudzież masę nieobjętą Teresy z Białeckich Zarudzkiej i wszystkich tych, którzyby po dniu 26. lutego 1866 do tabuli weszli lub którymby niniejsza uchwała z jakiego bądź powodu wcześnie przed terminem lub wcałe doręczoną być nie mogła, na ręce kuratora, którym się tenże w osobie pana adwokata Dra. Weissteina z substytucyą pana adwokata Dra. Schmidta ustanawia — się uwiadamia.

Tarnopol, 6. sierpnia 1866.

 $\mathbf{0} \mathbf{g} \mathbf{l} \mathbf{o} \mathbf{s} \mathbf{z} \mathbf{e} \mathbf{n} \mathbf{i} \mathbf{e}. \tag{3}$ 

Nro. 658. C. k. sąd powiatowy w Drohobyczu podaje nininiejszem do powszechnej wiadomości, iż w skutek wezwania c. k. sądu obwodowego Samborskiego z dnia 12. grudnia 1865 l. 13958 celem zaspokojenia summy wexlowej 1170 zł. w. a. przez Mojżesza Freilich przeciw Abrahamowi Kupferberg wywalczonej przymusowa sprzedaż w drodze publicznej licytacyi realności pod l. 12-38 w Bani Rolowskiej, dłużnika własnej, na 848 zł. 65 c. w. a. oszacowanej, w trzech terminach, to jest: 14. września 1866, 28. wrze-

śnia 1866 i 12. października 1866, zawsze o godzinie 11tej przed południem w sądzie tutejszym się odbędzie, względem czego bliższe warunki każdy, komu na tem zależy, w sądzie przejrzeć może.

Z c. k. sadu powiatowego.

Drohobycz, dnia 4. sierpnia 1866.

 $\mathbf{E} \quad \mathbf{d} \quad \mathbf{y} \quad \mathbf{k} \quad \mathbf{t}. \tag{3}$ 

Nro. 14435. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie niniejszem p. Adolfa Czuczawe uwiadamia, że Hersch Hirsch przeciw niemu prośbę o nakaz płatniczy względem zapłacenia summy 1360 złw. a. dnia 13. sierpnia 1866 do l. 14435 podał, w skutek której pod dniem 17. sierpnia 1866 nakaz płatniczy pozwolonym został, a gdy miejsce pobytu Adolfa Czuczawy nie jest wiadome, ustanawia się temuż p. adwokat Dr. Dwernicki z substytucyą p. adwokata Dra. Przybyłowskiego za kuratora i wzywa się p. Adolfa Czuczawę ażeby temu kuratorowi dowody do bronienia się potrzebne bezzwłocznie udzielił, albo innego obrońcę sobie obrał i o tem sąd tutejszy zawiadomił.

Stanisławów, dnia 17. sierpnia 1866.

(1420) **Sundmachung.** (3)

Nro. 29137. Wegen Berkauf von Balken und Schnittmaterialien aus den oberen Revieren der Herrschaft Kimpolung wird eine Offertverhandlung am 5. September 1. I. bet dem Kameralwirthischaftsamte in Kimpolung abgehalten werden.

Die schriftlichen Offerten muffen bis langstens 1. September 1866 bei ber Finang-Direkzion in Czernowitz oder bis jum 4. September 1866 beim gedachten Kameral Wirthschaftsamte eingebracht

werden.

Die näheren Bedingungen können bei der Finang Direkzion in Czernowitz, ferner beim Wirthschaftsamte in Kimpolung und bei der Finang Bezirks Direkzion in Kolomea, endlich bei dieser Finangs Landes Direkzion eingesehen werden.

Bon der k. k. Finang = Landes = Direkzion. Lemberg, am 19. August 1866.

(1426) Kundmachung. (3

Rro. 2359. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Tilgung des vom Kisil Reiter gegen Jorma Goldhirsch ersiegten Betrages 625 fl. fammt Erekuzionskosten 2 fl. 17 kr., 7 fl. 68 kr. und 11 fl. 29 kr. öst. W. die erekutive Feilbiethung der dem Jorma Goldhirsch gehörigen, zu Krzywcze görne sud Nro. 81 liegenden Realität bewilligt und hiezu der Termin auf den 16., und im Mißlingungsfalle 30. Oktober und 13. November 1866, jedesmal 9 Uhr Vormittags bestimmt wird, mit dem, daß am dritten Termine diese Realität auch unter dem Schähungswerthe verskauft werden wird. — Der Schähungsakt und Lizitazionsbedingungen können in der hiergerichtlichen Registratur eingesehen oder in Ubsschrift erhoben werden.

Bom f. f. Begirksgerichte.

Mielnica, am 9. August 1866.

(1449) E d y k t. (1)

Nro. 35459. C. k. sąd krajowy czyni niniejszem wiadomo, że JW. p. Justyn hr. Bolesta Koziebrodzki w zastępstwie p. adwokata Dra. Rajskiego przeciw z życia i miejsca pobytu niewiadomemu panu Ludwikowi Stankiewiczowi względem zmazania adnotacyi sporu w stanie czynnym dóbr Jaśnisk i Łoziny uwidocznionej pozew wytoczył, w skutek czego do ustnej rozprawy termin na dzień 11. września 1866 o 10tej godzinie rano wyznaczony został.

Ponieważ terazniejszy pobyt zapozwanego niewiadomy jest, a zatem tutejszy c. k. sad krajowy do tegoż obrony i na tegoż strate i koszta tutejszego pana adwokata Roińskiego z zastępstwem pana Dra. Pfeifera na kuratora przeznaczył, z którym ta sprawa

przeprowadzona będzie.

Niniejszym edyktem upomina się zapozwanego, w swoim czasie albo osobiście się zgłosić, lub ustanowionemu kuratorowi odpowiednia informacyć udzielić lub też innego zastępce sobie wybrać i o tem tutejszemu sądowi donieść, albowiem w przeciwnym razie skutki wyniknąć mogące sobie sam przypisze.

Od c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 21. lipca 1866.

(1451) Konkurs: Ausschreibung. (1)

Mro. 2958. Bur Besethung der Czortkower Kreisrabinerstelle mit dem jährlichen Gehalte von 300 fl. öft. W. für die Dauer vom 1. November 1866 bis Ende Oktober 1869 wird der Konkurs bis 20. Oktober 1866 ausgeschrieben.

Die Kompetenten haben ihre Gesuche vor Ausgang des Konkurstermines bei dem Czortkower f. f. Bezirksamte zu überreichen und

fich über nachstehende Sigenschaften auszuweisen:

1) Ueber die mit günstigem Erfolge zurückgelegten philosophischen Studien und die bestandene Prüfung aus der Badagogik;

2) über Alter, Stand und Ragionalität;

3) über die Beschäftigung nach jurudgelegten Studien bis jur Gegenwart;

4) über ben unbescholtenen Lebensmanbel.

Bom f. f. Bezirksamte.

Czortkow, am 23. August 1866.

(1423)Edykt.

Nr. 14434. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie niniejszem pana Adolfa Czuczawie uwiadamia, że Hersch Hirsch przeciw niemu pod dniem 13. sierpnia 1866 do l. 14434 prosbę o nakaz płatniczy względem zapłacenia sumy 1956 zł. w. a. podał, w skutek której dnia 17. sierpnia 1866 do l. 14434 nakaz płatniczy pozwolonym został; a gdy miejsce pobytu p. Adolfa Czuczawy nie jest wiadome, ustanawia się temuż pan adwokat Dwernicki z substytucyą p. adwokata Przybyłowskiego za kuratora i wzywa się go, ażeby temuż kuratorowi dowody bronienia się bezzwłocznie udzielił albo innego obrońcę sobie obrał i o tem tutejszy sąd zawiadomił.

Z c. k. sadu obwodowego. Stanisławów, dnia 17. sierpnia 1866.

Nr. 13929. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie uwiadamia niniejszym Sewerynę z hr. Kalinowskich Plautin i Olgę hr. Kalinowskę z życia i miejsca pobytu nieznane i w razie śmierci tychže z žycia i miejsca pobytu również nieznanych spadkobierców, że przeciw nim p. Teodor Agopsowicz o wykreślenie sumy 100 duk. holl. ze stanu dłużnego dóbr Puźniki I. pod dniem 5. sierpnia 1866 l. 13929 pozew wytoczył, z powodu którego sąd pozwanym na koszt i niebezpieczeństwo tutejszego adwokata Dra. Maramorosz z substytucyą p. adwokata Dra. Skwarczyńskiego jako kuratora mianował i termin na 13. listopada 1866 o godzinie 10tej zrana wyznaczył.

Upomina się zapozwanych w należytym czasie osobiście stanać lub potrzebne środki zastępcy udzielić lub innego wybrać i są-

dowi oznajmić.

Z c. k. sądu obwodowego.

Stanisławów, dnia 13. sierpnia 1866.

Dr. 37761. Bom f. f. Lemberger Lanbesgerichte wird mittelft gegenwärtigen Goiftes bekannt gemacht, es habe wider Franz Wenzel Rupferschmied und Hauseigenihumer in Lemberg sub Nr. 345 Stadt dermalen fluchtig und unbefannten Aufenthaltes Johann Balko in Bertretung bes Dr. Blumenfeld megen Bahlung von 1600 fl. öfterr. Bahr. und Gerechtfertigterflarung ber im Laftenftande ber Realitatehalfte sub Nr. 345 St. Dom. 197. p. 696. n. 38. on. vollzogenen Branctagion von vier Wechfeln 500 fl., 500 fl., 500 fl. und 500 fl. in der Sohe von 1600 fl. die Rlage angebracht, und um richterliche Silfe gebeten worüber mit Bescheid vom heutigen Tage zur mundli= chen Verhandlung tie Tagfabung auf ben 18. September 1866 um 10 Uhr Wormittage angeordnet murbe.

Da ber Aufenthalteort bes Belangten Franz Wenzel unbekannt ift, so hat das f. f. Landesgericht zu deffen Vertretung und auf feine Gefahr und Roften ben hiefigen Abvokaten grn. Dr. Gorecki unter Substituirung bes frn. Abvokaten Dr. Meciński als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach ber für Galigien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch diefes Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, gur rechten Beit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und diesem Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt bie jur Bertheibigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel du ergreifen, indem er sonst sich die aus deren Berabsaumung entste= benden Folgen felbst beigumeffen haben wird.

Vom f. f. Landesgerichte Lemberg, am 21. Juli 1866.

Nr. 45599. Von dem Lemberger f. f. Landes- als Handelsgerichte wird bem Grn. Ireneus Grafen Zaluski mit biefem Edifte bekannt gemacht, daß wider ihn über Ansuchen der Sime Losch bom 20. August 1866 Bahl 45599 mit Befchluß vom Seutigen eine Bahlungsauflage über bie Wechselsumme von 1000 fl. öfterr. Währ. f. Dt. G. erlaffen worden fei.

Da der Wohnort des Velangten unbekannt ist, so wird demfelben ber fr. Landes-Abvokat Dr. Rajski mit Substituirung bes grn. Landes = Advokaten Dr. Roinski auf deffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Befcheid diefes

Gerichtes zugestellt.

Wom f. f. Landes= als Sandelsgerichte.

Lemberg, ben 20. August 1866.

Mr. 3043. 3m 3mede ber Beraußerung ber, ber Stadtgemeinde Gliniany gehörigen Realität sub Nr. 3 in Gliniany mird am 1. Ceptember 1866 um 10 Uhr Fruh in ben Lotalitäten bes gefer= tigten f. f. Bezirksamtes eine öffentliche Ligitagion abgehalten werden.

Der Ausrufspreis beträgt 500 fl. oft. Bahr. und das diesfäl-

lige Vacium 50 fl. öft. 2B.

Die Ligitazionsverhandlung ift eine mundliche, es werden jedoch auch gehörig verfaßte mit bem Babium belegte, und vor Schluß ber Berhandlung eingelangte ichriftlichen Offerten berücfichtiget werden.

Wovon sammtliche Rauflustige mit dem in Kenntniß gesetzt werden, daß falls bei dem obbenannten Lizitazionstermine der Ausrufs= preis nicht überbothen werden follte, unter Ginem ein zweiter Termin auf den 14. September 1866 um 10 Uhr Früh anberaumt wird, ferners, daß bie naheren Ligitagionsbedingniffe icon jest beim Stadtgemeindeamte eingefeben werden fonnen.

Bom f. f. Bezirksamte.

Gliniany, am 12. August 1866.

Dr. 1743. Bom f. f. Begirfsamte als Gericht ju Horodenka wird hiemit fundgemacht, daß zur Hereinbringung der mit hiergerichts lichem rechtskräftigen Urtheile vom 12. Dezember 1863 3. 2871 vom Dmytro Doroszczuk wiber Maria Szwabska erstegten Forberung pr. 50 fl. oft. B. f. R. G. die exekutive Feilbiethung ber, der Exekutin gehörigen, zu Horodenka sub CNr. 263 gelegenen feinen Tabularforper bilbenden Realität am 7. September 1866

am 27. September 1866

und am 19. Oftober 1866 jedesmal um 9 Uhr Bormittags hiergerichts vorgenommen, bei wel-

cher diese Realität an den Meistbiethenden veräußert wird.

Als Ausrufspreis wird der Schähungswerth diefer Realität pr. 150 fl. oft. 2B. festgefest, und ift jeder Ligitagionsluftige verpflichtet das 10%tige Badium vor der Lizitazion zu erlegen.

Die übrigen Lizitazionsbedingungen und ber Schähungsakt konnen entweder bei der Ligitazion oder in der hiergerichtlichen Registra=

tur jederzeit eingesehen werden.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht. Horodenka, am 30. Juni 1866.

Nro. 13742. C. k. sad obwodowy Stanisławowski uwiadamia niniejszem Piotra Horbaczewskiego z życia i zamieszkania nieznanego, i jego spadkobierców, że przeciw nim pp. Maria Kamińska i Teodor Agopsowicz o wykreślenie obowiązku niepodzielnego Teodora i Franciszka Mrozowickich odstawienia własnemi furami 200 cetnarów potażu ze stanu dłużnego dóbr Puznik pod dniem 1. sierpnia 1866 l. 13743 pozew wytoczyli, w skutek którego termin do ustnej rozprawy na dzień 13. listopada 1866 o godzinie 10tej zrana wyznaczonym i pozwanym p. adwokat Maciejowski z zastępstwem p. adwokata Skwarczyńskiego na kuratora ustanowionym został.

Wzywa się pozwanych, ażeby w powyższym terminie albo sami w sądzie staneli, albo ustanowionemu kuratorowi potrzebne

do obrony środki nadesłali i tego sądowi oznajmili.

Stanisławów, dnia 13. sierpnia 1866.

Nro. 9787. C. k. sąd obwodowy w Tarnopolu z miejsca pobytu niewiadomego pana Hieronima Błażowskiego niniejszem uwiadamia, że na prośbę Józefa Horowitza uchwałą z dnia 11. lipca 1866 do l. 8457 przeciw niemu nakaz płacenia summy wexlowej 5000 zł. w. a. z przynależytościami wydanym i ustanowionemu kuratorowi p. Drowi. Żywickiemu — którego zastępcą p. Dr. Frühling mianowanym jest -- doreczonym został.

Tarnopol, dnia 16. sierpnia 1866.

(1421) 
$$E d y k t.$$
 (3)

Nro. 10749. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu niniejszem czyni wiadomo, iż na prośbe Rachmiela Rappaport de praes. 20go lipca 1866 do l. 10749 wniesionej celem zaspokojenia wywalczonej summy wexlowej 600 zł. w. a. i. s. c., exekucyjne zajęcie i oszacowanie ruchomości z miejsca pobytu niewiadomej Karoliny Białobrzeskiej pozwolono i tejże ostatniej za kuratora p. adwokata Madejskiego z zastępstwem p. adw. Regera wyznaczono, którą w celu przestrzegania swoich praw zawiadamia się.

Przemyśl, dnia 9. sierpnia 1866.

Nro. 7561. Am 17. September 1866 um 9 Uhr Vormittags werden von der gefertigten Postdirekgion mehrere Wagen und Wagen= bestandtheile im Berfteigerungswege veräußert werden.

Raufluftige werben biemit eingelaben, fich am obigen Tage im Hofe des h. o. Postgebäudes einzufinden und bei ber Postamteverwaltung ein Babium von 50 fl. zu erlegen.

Bon der f. f. galig. Post-Direkzion.

Lemberg, am 22. August 1866.

Mr. 46485. Bon bem f. f. Landes- ale Sandelegerichte wird tem abmefenden L. Orlewicz mit biefem Ebifte befannt gemacht, baß über Ansuchen ber Firma Wohl's Bitwe Goldbaum wider ihn die Bahlungeauflage dto. 1. August 1866 Mr. 40944 über die Wechselfumme von 170 fl. öfterr. Bahr. erlaffen worden fei.

Da der Wohnort desfelben unbekannt ift, so wird ihm ber gr. Landes - Advotat Dr. Hoffmann mit Substituirung des Grn. Landes-Abvokaten Dr. Smiatowski auf feine Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und demselben ber oben angeführte Bescheid dieses Gerich= tes jugestellt.

Bom f. f. Landes= als Sandelsgerichte.

Lemberg, am 24. August 1866.

E b i f t. (1445)

Mr. 39207. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird bem, bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Andreas Signio mittelft gegenwärtigen Goiftes befannt gemacht, es habe mider benfelben Alexander Korzeniowski wegen Ertabulazion von 3600 ff. auf bem Gute Kupiczwola intabulirten bie Klage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber unter einem gur mundlichen Berhandlung bie Tagfatung auf ben 18. September 1866 um 10 Uhr Bormittage angeordnet wird.

Da der Aufenthaltsort bes Belangten und im Falle seines Ab= fterbens ber Aufenthalt der dem Ramen nach nicht befannten Erben unbekannt ist, so hat das f. f. Landesgericht zu Lemberg zur Bertretung und auf feine Gefahr und Roften ben hiefigen Gerichtsadvofaten herrn Dr Roinski mit Substitutrung bes herrn Dr. Pfeiffer als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galigien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden

Durch biefes Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, gur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, ober die erforderlichen Rechte. behelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und diesem Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er fich die aus beren Verabfaumung entstehen= ben Folgen felbst beigumeffen haben mirb.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, ben 21. Juli 1866.

## Edykt.

Nr. 39207. C. k. sąd krajowy czyni niniejszem wiadomo, że pan Aleksander Korzeniowski przeciw z życia i pobytu niewiadomego Jedrzeja Signio względem ekstabulacyi zabespieczonej na dobrach Kupiczwola sumy 3600 złp. z p. n. pozew pod dniem 18go lipca 1866 do l. 39207 wytoczył, w skutek czego do ustnej rozprawy termin na dzień 18. września 1866 o 10tej godzinie przed południem wyznaczony został.

Poniewaz terazniejszy pobyt zapozwanego niewiadomy jest, a zatem tutejszy c. k. sąd krajowy do tegoż obrony i na tegoż stratę i koszta tutejszego pana adwokata dra. Roińskiego z zastępstwem pana dra. Pfeiffera na kuratora przeznaczył, z którym ta sprawa

przeprowadzona będzie.

Niniejszym edyktem upomina się zapozwanego, w swoim czasie albo osobiście się zgłosić lub ustanowionemu kuratorowi odpowiednia informacye udzielić, lub tez innego zastepce sobie wybrać i o tem tutejszemu sądowi donieść, albowiem w przeciwnym razie skutki wyniknąć mogace sobie sam przypisze. Z c. k. sądu krajowego.

W Lwowie dnia 21. lipca 1866.

G dift.

Mr. 35512. Vom Lemberger f. f. Landesgerichte wird dem Johann Miniowski mit diesem Edifte fundgemacht. daß Adalbert Dudziński und die Cheleute Johann und Marianna Wojtasiewicze gegen ihn eine Klage wegen Zuerkennung des Gigenthumsrechtes 1/6 Theisles der Realität 4274/4 überreicht haben, welche mit h. g. Beschluß vom 28. Juli 1866 3. 35512 jum mundlichen Verfahren bekretirt murde.

Da ber Wohnort des Johann Miniowski unbefannt ift, so wird ihm auf seine Gefahr und Kossen ber Herr Advokat Dr. Czemeryński mit Substituirung tes herrn Abvofaten Dr. Czaykowski jum Rurator bestellt und diesem der obige Bescheid zugestellt.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 28. Juli 1866.

## E dykt.

Nr. 35512. C. k. sad krajowy we Lwowie uwiadamia niniejszem Jana Miniowskiego, że Wojciech Dudziński i Jan i Maryanna Wojtasiewicze podali pozew przeciw niemu o przyznanie prawa własności 1/6 części realności pod 1. 4274/4, który uchwałą z dnia 28. lipca 1866 liczby 35512 do ustnego postępowania dekretowany został.

Ponieważ miejsce pobytu Jana Miniowskiego nie jest wiadome, zatem ustanawia się na jego koszt i stratę kuratora w osobie p. adwokata Czemeryńskiego ze zastępstwem p. adwokata Czajkowskiego i jemu się powyższą uchwałę doręcza. Z c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 28. lipca 1866.

(1438)E d i f t.

Nr. 1923. Bom f. f. Bezirksgerichte Monasterzyska wird fundgemacht, daß über Ansuchen des Schaja Klinger, Mamens seiner minderjährigen Kinder Gitzie und Hersch Klinger de praes. 29ten Mai 1866 3. 1923 zur Einbringung ber durch diefelben mit dem gerichts lichen Bergleiche vom 15. April 1863 3. 811 erstegten Beträge pr. 140 fl., 100 fl., 140 fl., 2000 fl., 2000 fl. und 500 fl. öfterr. W. die exekutive Feilbiethung der dem Schuldner Mendel Demian gehörts gen, unter CN. 140 ju Monasterzyska gelegenen Realität bewilliget, und am 27. September und 18. Oktober 1866, jedesmal um 10 Uhr Bormittags unter folgenden Bedingungen abgehalten werden wird:

1. Bum Ausrufspreise bient der burch ben gerichtlichen Scha-

hungeaft ermittelte Werth von 4030 ft. oft. 2B.

2. Jeder Raufluftige ift verpflichtet, den Betrag von 403 fl. öft. B. im Baaren zu Sanden der Lizitazionskommission als Angeld zu erlegen; das Angeld des Meintbiethenden wird zuruckbehalten und im Falle des Buhaltens der Lizitazionsbedingungen burch benfelben in den Kaufschilling eingerechnet werden, im Falle des Nichtzuhaltens der Bedingungen fällt es den Sphothekargläubigern, die im angebos thenen Rauspreise begriffen find, zu, und diese Realität mird bet einet neuerlichen Feilbiethung, und zwar in einem Termine auf Gefahr uub Rosten bes früheren Erstehers veräußert werden.

3. Fur den Fall, daß diese Guter in den bestimmten zwei Terminen um ben Ausrufspreis oder über denselben nicht verkauft merden follten, wird der Termin zur Ginvernahme der Gläubiger, Behufe Bestimmung der leichteren Bedingungen auf ten 19. Oftober 1866 um 10 Uhr Bormittage mit bem Bufate festgefett, daß die Ausgebliebenen als der Mehrheit der Stimmen der Erschienenen beitretend

angesehen werden.

4. Den Kauflufligen ift est gestattet, ben Tabularextrakt biefer Reas lität, so wie die weiteren Feilbiethungsbedingungen in der hiergericht lichen Regiftratur durchzusehen und in Abschrift gu erheben.

Sievon werden die Bitisteller ju Sanden ihres Baters Szaja Klinger, der Belangte Mendel Demian, ferner die vorgemerkten Glaubiger ale bie f. f. Grundentlastungefonde-Direktion, bas f. f. Gefälleärar durch die löbliche f. f. Finauzprofuratur, dann Israel Herz Safrin, Beile Schor, Pessie Demian. Samuel Schor und Jury Herdan zu eigenen Sänden, endlich alle biejenigen, welche nach Ausstellung bes Tabularextraftes, d. h. nach dem 5. Mai 1866 die Hypothek auf der feilzubiethenden Realität erlangt haben, oder denen die fünftigen Bescheibe aus was immer für einem Grunde zeitlich oder gar nicht zugefiellt werden können, zu Sänden des Kurators Frn. Landes-Advokaten Dr. Szydłowski in Buczacz verständigt.

Bom f. t. Begirtegerichte.

Manasterzyska, am 30. Juni 1866.

Nr. 14489. C. k. sad obwodowy Stanisławowski p. Walentego lwańskiego uwiadamia niniejszem, że rezolucyą z 8. stycznia 1866 l. 25857 ex 1865 ekspensa procesowe i egzekucyjne przeciw Sebastyanowi Iwańskiemu o zaległe usługi w kwocie 62 zł. 92 kr. w. a. z masy spadkowej Sebastyana Iwańskiego na rzecz proszacego attrybuowane zostały.

Ponieważ miejsce pobytu pana Walentego Iwańskiego nie jest wiadome, przeto ustanawia się dla niego p. adwokata Dra. Marmorosza z zastępstwem p. adwokata Dra. Maciejowskiego na kuratora

i temuż ową rezolucyę się doręcza.

Stanisławów, dnia 20. sierpnia 1866.

Kundmachung.

Mr. 1922. Bom Dolinaer f. f. Bezirksamte als Gericht wird hiemit zu Jedermanns Renntniß gebracht, es werde über Ersuchschreis ben des Stanislauer f. k. Kreisgerichtes vom 21. März 1866 Mr. 5210 wegen Einbringung der dem Hersch Kahlberg gebührenden Wechselsforderung von 115 fl. oft. W. sammt 6%tigen Interessen vom 15ten September 1862, dann der Gerichtstosten pr. 7 fl. 38 fr. oft. Währ., Exetuzionefosten pr. 3 fl. 77 fr. und 4 fl. oft. 28. die Ligitagion ber dem Kasimir und der Marianne Lassota geborigen Salfte der Realttat CNr. 254 zu Dolina am 30. und 31. August und 4. September 1866, jedesmal um die 9. Vormitttagsstunde in der Dolinaer bezirksämtlichen Gerichtskanzlei abgehalten, und babei biese Realität unter nachstehenden Bedingungen an den Meistbiethenden überlaffen.

1. Bum Ausrufspreise wird ber Schatungswerth mit 134 ff.

öft. 28. angenommen.

2. Bei dem ersten und zweiten Lizitazionstermine wird biefe Realität nicht unter dem Schähungswerthe bei dem dritten nicht uns ter einem geringeren Betrag als die barauf haftenden Laften hintan=

Die weiteren Ligitagionsbedingnisse konnen jederzeit in den gewöhnlichen Amtestunden bei bem f. E. Bezirksgerichte zu Dolina ein-

gefeben werden.

Dolina, am 7. April 1866.

(1416)Obwieszczenie.

Nro. 30205. C. k. sad krajowy we Lwowie uwiadamia niniejszem Maryannę Marszałkiewiczową i Józefę z Marszałkiewiczów Nowicke, że w skutek prosby Leona Wilhelma dw. im. Zabawskiego tutejsza uchwała z dnia 14. lipca 1866 l. 30205 tymze, tudzież panu Sewerynowi Głębockiemu i panu Józefowi Pławeckiemu polecono, azeby w 14 dniach wykazali, że ewikcya za tytuł własności folwarku Kulembówka za zaliczona za tenże folwark cene 42.000 zł. pol. i granice Dom. 21, pag. 85, n. 4 oner. et seq. prenotowana jest usprawiedliwioną lub w usprawiedliwieniu znajduje się, gdyż w przeciwnym wypadku wraz z nadciężarami ze stanu biernego dobr Rozdziele gorne extabulowana bedzie.

Ponieważ miejsce pobytu pani Maryanny Marszałkiewiczowej i Józefy z Marszałkiewiczów Nowickiej nie jest wiadome, zatem ustanawia się im lub ich z życia i pobytu niewiadomym spadkobiercom i prawonabywcom na ich koszt i strate kuratora w osobie pana adwokata Dzidowskiego z zastępstwem pana adwokata Me-

cińskiego i jemu się powyzszą uchwałę doręcza.

Lwów, dnia 14. lipca 1866.